## Nosener Intelligenz Blatt.

## Donnerstag, ben 13. Oftober 1831...

Ungefommene Fremde bom ro. Oftober 1831:

Herbiger Seegemund auß Pinne, I. in No. 99 Wilde; Hr. Commiss. Jaraszewöst auß Jaraszewo, Hr. Hauptmann Surmacki auß Breslau, Hr. Meserendarins Bener und Hr. Handlungsreisender Wohlgemuth auß Berlin, I. in No. 165 Wilhelmöstraße; Hr. Arzt Ermisch auß Berlin, I. in No. 136 Wilhelmöstraße; Hr. Arzt Ermisch auß Berlin, I. in No. 136 Wilhelmöstr.; Hr. Referend. Echmann auß Gnesen, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Erbherr Moraszewöst auß Zielztsowo, Hr. Erbherr Kieröst auß Niemierzewo, I. in No. 395 Gerberstraße; Hr. Erbherr Bredsrager auß Morasowo; I. in No. 171 Wassestraße; Frau Wiener auß Trzemeizno, I. in No. 168 Wasserstraße; Hr. Påchter Suchodolossi auß Samter, I. in No. 251 Breslauerstraße; Hr. Oberamtmann Paschse auß Storchisest, I in No. 243 Breslauerstr.; Frau Etrubinössa auß Glossoba, I. in No. 10 Waslischei; Hr. Kaufm. L. Misch auß Berlin, I. in No. 5 Graben; Hr. Mendant Wecheler auß Schönberg, I. in No. 95 St. Udalbert; Hr. Raufmann S. Casper auß Filehne, I. in No. 124 St. Udalbert; Hr. Kaufmann Ledi auß Schwerin, Hr. Lieut. Miller auß Wesschen, I. in No. 20 St. Udalbert.

Frau Gutsbesitzerin v. Ostrowska aus Gultowy, Frau Gutsbesitzerin Bessierska aus Jakrzewo, Hr. Binagy und Hr. Falp, Drs. Med. aus Warschau, I. in No. 99 Wilbe; Hr. Einnehmer Bachmann und Hr. Schauspieler Piry aus Warschau, Frau Gutsbes. v. Ludowiecka aus Robelnik, I. in No. 243 Breslauerstr.; Frau Gutsbes. v. Ponikowska aus Wishiewo, Hr. Erbherr Schwiniarski aus Ralin, I. in No. 391 Gerberstraße; Hr. Erbherr v. Bojanowski aus Musko, I. in No. 384 Gerberstraße; Hr. Gutsbesitzer Licht aus Kapiel, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsbesitzer Licht aus Kapiel, I. in No. 26 Wallischei; Hr. Gutsbesitzer George aus Dobramyst, Hr. Symnasiallehrer Nepilly aus Rylnik; I. in No. 251 Breslauerstraße.

Subhaftationspatent. Das in ber Stadt Kurnit, Schrimmer Kreises, unter Ro. 146 belegene, aus einem Hause und Hofraum bestehende, ben Lotzterie Einnehmer Salomon Henoch und dessen Ebefreu, Freude geborne Ichel, gehörige Grundstüd, welches auf 291 Rthl. gerichtlich gewürdigt worden ist, foll auf den Antrag eines Realgläubigers im Wege der nothwendigen Subhastation diffentlich verlauft werden.

Hierzu haben wir einen Termin auf ben 13. Dezember c. fruh um 9 Uhr vor dem Landgerichtsenath Kaulfuß in unserm Gerichtsschlosse anberaumt, zu welchem Kauflustige vorgeladen werden.

Die Taxe und Bedingungen tonnen ju jeber Zeit in unferer Registratur ein= gesehen werden.

Pofen ben 1. September 1831.

Ronigl, Preug. Landgericht.

Proklama. Da über ben Nachlaß bes am 25. August 1829 zu Dubrzez bei Bromberg verstorbenen Probstes Wilshelm Kuklinski ver erbschaftliche Liquidations-Vrozeß erdssnet worden ist, so werz ben sammtliche Gläubiger besselben hierz burch vorgeladen, in dem auf den 17. Dezem ber c. coram Deputato Herrn Landgerichts-Rath Krause in unserm Insstruktions Zimmer angesetzen Liquidations Zermin entweder personlich oder burch einen ber hiesigen Justiz-Commissarien Herrn Schöpke, Rafalski und Wozgel zu erscheinen, den Betrag und die

Patent subhastacyiny. Nieruchomość w mieście Kurniku, powiecie
Szremskim pod liczbą 146 położona,
składaiąca się z domu i podworza, lotteryinego poborcy Salomona Henoch
i żony iego Freudy z Ichlow własna,
sądownie na 291 Tal. oszacowana,
na realnego wierzyciela wniosek, w
drodze konieczney subhastacyi ma
być sprzedana.

W tym celu wyznaczyliśmy ostateczny termin na dzień 1 3. Grudnia r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. Kaulfuss Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego w zamku naszym sądowym, na który chęć kupna maiących zapozywamy.

Taxa i warunki każdego czasu w naszey registraturze przeyrzane być mogą.

Poznań dnia 1. Września 1831. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Proclama. Gdy nad spadkiem zmarlego na dniu 25. Sierpnia 1829. w Dubrszczu pod Bydgoszczem Proboszcza Wilhelma Kuklinskiego otworzony został process sukcessyino-likwidacyiny, przeto zapozywa ninieyszém wszystkich iego wierzycieli, ażeby w terminie likwidacyinym na dniu 17. Grudnia r. b. przed Deputowanym Ur. Sędzią Ziemiańskim Krause w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczonym, albo osobiście lub też przez którego z tuteyszych kommissarzy sprawiedliwości Ur. Schoepke,

Art ihrer Forderungen an die Nachlaße Masse anzugeben, die barüber sprechens den in Händen habenden Dosumente urschriftlich vorzulegen und demnächst die weitere rechtliche Verhandlung, ausbleis benden Falls aber zu gewärtigen, daß sie aller ihrer etwanigen Vorrechte für verlustig erklärt und mit ihren Forderungen nur an dasjenige, was nach Befries digung der sich meldenden Gläubiger von der Masse etwa noch übrig bleiben mochte, werden verwiesen werden.

Zugleich werden auch die unbekannten Erben des Probstes Kuklinski hierdurch biffentlich vorgeladen, den odigen Termin wahrzunehmen, sich in demselben als solche zu legitimiren und über die Unssprüche der Gläubiger zu erklären, wisdrigenfalls letzteres von dem Curator massae geschehen und der Rest des Nachstaffes als herrenloses Gut dem Fiskus zuerkannt werden wird.

Bromberg ben 6. August 1831. Roniglich Preuß. Landgericht.

Ediktakcitation. Nach dem Atteste der Königl. Regierung zu Posen vom 15. August c. ist der Wirthschaftsbeamte Merander Dombrowssi zu Przydorowo, Kröbener Kreises, aus der hiesigen Provinz nach dem Königreiche Polen ausgetreten. Auf die von dem Fiskus, in Vertretung des Schul= und Ablösungs = Fonds der Provinz Posen, angebrachte Consideations-Klage haben wir daher zur Ver=

Rafalski i Vogel stawili się, ilość i gatunek pretensyi swoich do massy spadkowey podali, dokumenta enych się dotyczące, iakie maią w ręku w oryginałach złożyli i dalszego oczekiwali postępowania prawnego, gdyż w razie niestawienia się spodziewać się maią, że za utracaiących wszelkie swe prawa pierwszeństwa ogłoszeni i z pretensyami swemi tylko do tey ilości wskazani zostaną, iakaby po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli z massy pozostać mogła.

Zapozywaią się zarazem niewiadomi sukcessorowie Proboszcza Kuklinskiego ninieyszém publicznie, ażeby powyższego terminu dopilnowali, wtakowym się iako sukcessorowie wywiedli i względem pretensyi wierzycieli deklarowali, gdyż wrazie przeciwnym deklaracya ta z strony kuratora massy nastąpi, a reszta spadku iako bonum vacans Fiskusowii przysądzona zostanie.

Bydgoszcz dnia 6. Sierpnia 1831.

Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny. Wedle zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 15. Sierpnia r. b. JPan Alexander Dombrowski pisarz z Przyborowa, powiatu Krobskiego, z tuteyszey Prowincyi do Królestwa Polskiego wyszedł. Na skargę konfiskacyiną przez Fiskusa w zastępstwie Funduszu szkolnego r regulacyinego Prowincyi Pocantwortung über feinen gefehmibrigen znanskie y zaniesiona, wyznaczyliśmy vember c. Vormittage um 10 Uhr vor bem Deputirten Dber-Bandesgerichte-21= gens verfahren und daffelbe in Gemag= heit ber Allerhochften Cabinets = Orbre vom 21. April 1831 dem Schule und Ablofunge - Fonde ber Proving Pofen qu= gesprochen werden wird.

Frauffadt ben 15. September 1831.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Austritt einen Termin auf Den 16. Do= do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego wystąpienia termin na dzień 16. Listopada r. b. toffor Grafen v. Posadowesti in unserm zrana o godz. 10. przed Delegowa-Gerichts, Lofale anberaumt, zu welchem nym JWym Hrabig Possadowskim wir ben Birthichafisbeamten Alexander Assessorem Sadu Glownego w na-Dombrowefi zu Przyborowo, Rrobener szem pomieszkaniu sądowem, na Breifes, mit ber Aufforderung bor= ktory JPana Alexandra Dombrowsladen, entweder perfonlich oder durch kiego pisarza z Przyborowa, powiatu einen gesehlich gulafigen Bevollmachtig= Krobskiego z tem wezwaniem zapozyten zu erscheinen, bei feinem Ausbleiben wamy, aby sie osobiscie lub przez aber ju gewärtigen, daß auf Grund ber prawnie upoważnionego pełnomo-Allerhochsten Berordnung bom 6. Febr. enika stawił, wrazie zaś niestawienia c. mit Confiscation feines gesammten się oczekiwał, że na mocy Naywyżgegenwartigen und gufunftigen Bermb= szego postanowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacyi iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiatku postępowanem i takowy stosownie do Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. funduszowi szkolnemu i regulacyinemu Prowincyi Poznańskiey przysądzonym bedzie.

Wschowa d. 15. Września 1831. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Boiktalcitation. Nach bem Utteffe ber Ronigl. Regierung ju Dofen bom 15. August c. ift ber Gutebefiger Ctanislaus v. Blocifzemefi aus Rugowo, Rrbbener Rreifes, aus ber hiefigen Proving nach bem Ronigreiche Polen ausgetreten.

Muf die von bem Fistus, in Bertretung bes Schul= und Ablbfungefonde ber Proving Pofen, angebrachte Roufista= tioneflage haben wir baber gur Berant=

Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król Regencyi w Poznaniu z dnia 15. Sierpnia r. b. W. Stanisław Błociszewski z Rogowa, Powiatu Krobskiego z tuteyszéy Prowincyi do Królestwa Polskiego przeszedł. Na skargę konfiskacyjną przez Fiskusa, w zastępstwie funduszu szkolnego i regulacyinego. Wielkiego Xiestwa Poznańskiego, zaniesiona,

worfung über feinen gefchwibrigen Hus: wyznaczylismy do usprawiedliwienia tritt einen Termin auf den 23. Dos swego prawu się sprzeciwiającego bem Denntirten Dber = Landesgerichtes pada r. b. grana o godz. 10. przed unferm Gerichtelofale auberaumt, ju Assess. Sadu glownego w naszem pomeldem wir ben Stanislaus bon Blo= mieszkaniu sadowem, naktory W. Staeifemell mit der Aufforderung vorla- nislawa Bloci-zewskiego z tem zalece. den, entweder perfonlich oder burch eis niem zapozywamy, aby osobiście lub Bu erfcheinen, bei feinem Ausbleiben aber nomoenika sie sta wil, w razie zas prze. Bu gewartigen, daß auf Grund ber Aller: ciwnyn się spodziewał, że na mocy mit Confiscation feines gefammten gegen- Lutego r. b. do konfiskacvi iego cale. wartigen und gufunftigen Bermogens go teraznieyszego i przyszlego maiatberfahren und baffelbe in Gemagheit ber ku przystąpionem i takowy w skutek Allerhochften Cabineteorbre vom 21. April 1831 bem Chul= und Ablbfungefonde ber Proving Dofen zugesprochen werden wi szkolnemu i regulacyinemu Prowird.

Frauftadt ben 19. Ceptember 1831.

Poitralcitation. - Nach bem Attefe der Ronigl. Regierung zu Pofen vom 15. August 1831 ift ter Wirthschafts= Schreiber Felir Jachnifowsti aus Du= pinto, Rrobener Rreifes, aus ber biefigen Proving nach bem Konigreiche Polen ausgetreten. Auf Die von bem Fistus, in Bertretung bes Goulund Ablbfungs = Fonds ber Proving Pofen, angebrachte Confiscations=Rlage - baben wir baber gur Berantwortung über feinen gesetzwidrigen Austritt einen Termin auf ben 22. November c. Bor=

vember c. Bormittage um 10 Uhr vor przeyściatermin na dzień 23. Listo-Affestor Grafen von Pofadowefi in delegowanym JW. Hr. Possadowskim nen gesetlich zuläßigen Bevollmachtigten przez prawnie upoważnionego pelbochften Berordnung vom 6. Februar c. Naywyższego postanowienia z dnia 6. Naywyższego rozkaza gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831, funduszo. wincyi Poznańskie y przysądzonym będzie.

Wschowa dn. 19. Września 1831. Ronigt. Preuf. Landgericht. Krolew. Pruski Sad Ziemiański.

> Zapozew edyktalny. Według zaświadczenia Król. Regencyi w Poznaniu z dnia 15. Sierpnia r. b. Felix Jachnikowski pisarz z Dupinka, powiatu Krobskiego z tuteyszéy prowincyi do królestwa polskiego przeszedł.

> Na skarge konfiskacyjna przez Fiskusa, w zastępstwie Funduszu szkólnego i regulacyinego W. Xiestwa Poznańskiego, zaniesiona, wyznaczyliśmy do usprawiedliwienia swego prawu się sprzeciwiaiącego przeyścia termin na dzień 22. Listopada

mittage um to Uhr vor bem Deputirten Dber-Landesgerichte = Uffeffor Grafen von Pojadoweli in unferm Gerichtelokale anberaumt, ju welchem mir ben Felix Jachnifowefi mit ber Aufforberung porladen, entweder perfonlich ober burch einen gesetlich gulagigen Bevollmachtigten zu erscheinen, bei feinem Ausbleiben aber ju gewärtigen, bag auf Grund ber Allerhochsten Berordnung vom . 6. Februar c. mit Confiscation feines ge= fammten gegenwartigen und gufunftigen Bermogens verfahren und baffelbe in Bemagheit ber Allerhochften Cabinets= ordre bom 21. April 1831 bem Echul= und Ablofunge-Konde ber Proving Vofen zugesprochen werden wird.

Frauftadt ben 12. September 1831.

Ronigl. Preug. Landgericht

Bekanntmachung. Es wird hierz mit zur diffentlichen Kenntniß gebracht, daß der Freikutschner Franz Lomaske aus Friedendarff in dem zwischen ihm und seiner Braut, Rosalia Siebert aus Altz Kloster, am 16. April c. geschlossenan Ehekontrakte, die Gemeinschaft der Güzter ausgeschlossen, hat.

Mollflein ben 20. September 1831. Rbnigl, Preuß. Friedensgericht.

r. b. zrana o godzinie to. przed Delegowanym JWym Hrabia Possadowskim Assessorem Sadu głównego w naszém pon.ieszkaniu sądowem, na który Felixa Jachnikowskiego z tém zaleceniem zapozywamy, aby osobiście lub przez prawnie upoważnionego pełnomocnika się stawił, w razie zaś przeciarnym się spodziewał, że na mocy Naywyższego posta nowienia z dnia 6. Lutego r. b. do konfiskacy i iego całego teraźnieyszego i przyszłego maiątku przystąpionem i takowy, w skutek Naywyższego rozkazu gabinetowego z dnia 21. Kwietnia 1831. Funduszowi szkólnemu i regulacyinemu prowincyi Poznańskiey przysądzonym będzie.

Wschowa d. 12 Września 1831. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie. Podaie się ninieyszem do publiczney wiadomości że okupnik Franciszek Tomaske z Frydrychowa w zawartym pomiędzy sobą a oblubienicą iego Rozalią Siebert z Kaszczora pod dniem 16. Kwietnia r. b. kontrakcie małżeńskim, wspólność maiątku wyłączyk

Wolsztyn dn. 20 Września 1831. Król. Pruski Sąd Pokoju.

Bekanntmachung. Höherer Bestimmung zufolge foll ber Damme und Brudenzoll zu Driefen und Dragebruck für ben Zeitraum nom 1. Januar 1832 bis ult. December 1837 verpachtet werden.

Hierzu ist ein Licitations-Termin auf ban 22. Ditober c. Vormittags

ben und werden Pachtlustige mit dem Bemerken dazn eingeladen, daß dieser Berpachtung der im Amitsblatt der Königl. Regierung zu Franksurt a. d. D. No. 12 pro 1829 publicirte Tarif, so wie die zum J. 8 desselben im 38. Stück dieses Amisblattes zur Kenntniß gebrachte Deklaration vom 16. d. Mit. zum Grunde gelegt ist, die übrigen Bedingungen aber bei uns und auf dem Steuer-Arnte zu Driesen einzusehen sind.

Landsberg a. b. B., ben 27. September 1831. Raupt= Steuer, Amt.

Im Berlage ber S. L. Mullerschen Buchhandlung in Bromberg ift er-

ichienen und bei 3. 3. Seine & Comp. in Pofen gu haben:

Wie außert sich des Christen Schmerz in trabsalvoller Zeit? Eine Predigt über Rom. 2 v. 12: "Seid geduldig in Trabsal." (Bezüglich auf die angsi= und kummervolle Zeit der Cholera-Rrankheit.) Bon Dr. E. A. W. Freymark, General-Superintendenten der Prodinz Posen, Direktor des Confissoriums und Ritter des rothen Adler-Ordens dritter Klasse. Zur Erleichterung des Nothstandes der von der Cholera betroffenen armen Familien im Großberzog- thum Posen. 8. geh. Preis 5 Sgr.

Derbindungs, Anzeige. Unsere am 7. b. M. vollzogene cheliche Berbindung beehren wir und allen wohlwollenden Freunden und Bekannten ganz ergebenst anzuzeigen, und empfehlen und zugleich ihrem fernern greundlichen Andenken bei unserer Abreise von hier nach Profuls in Westpreußen. Posen, 10. Oftbr. 1831.

Julius Robbe, Juftig-Umtmann.

S. Francista Robbe, verwittw. gewef. Trentini, geb. Ropp.

heute Abend gegen 6 Uhr wurde meine liebe Frau, Julie geborne Gum-

Pofen ben 10. Oftober 1831. Enlemann,

Landgerichts-Rath und hauptmann.

Um dem mehrfach gegen mich ausgesprochenen Wunsch vieler Freunde der achten Pots bamer Dampf-Chocolade entgegen zu kommen: ein vollstanbiges Lager aller Sorten in der Stadt Posen zu halten: habe ich sogleich dem Herrn Carl Senftleben baselbst ein vollständiges Sortiment von 7½, 8, 9, 10, 12½, 15, 17½, 20 und 25 fgr. das richtige Pfund übersandt und theile ich bies mit bem ergebenen Bemerken einem verehrten Publikum mit, baß berfelbe. nur zu dem festen Fabrikpreise und durchaus zu keinem hohern Preise verkaufen wird. Potsdam den 21. September 1831:

3. F. Miethe, Inhaber ber erften Dampf-Chocolaben-Jabrif.

Meue, gang vorzäglich schone, hollandische Mathies-Heringe erhielt und verkauft bas Stuck zu 3 fgr. F. Bielefeld.

Allen meinen geehrten Gonnern zeige ich hiermit ergebenst an, daß ich jest im Graflich v. Kwileckaschen Hause, Wrestauerstraße No. 248, wohne, und bitte dieselben, mich auch hier mit ihrem gutigen Zutrauen beehren zu wollen.

Pofen den 9. Oktober 1831: U. Kraufe, Gold= und Juwelen= Arbeiter.

Getreide = Markt = Preise in der Hauptstadt: Posen.
(Nach preußischem Mag und Gewicht.)

| Getreide: Arten.    | Mittwoch den                                                                       |                                                        | Freitag dett                      |                                              | Montag den                                    |                                                        |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
|                     | von<br>Mr.fgr.vf.                                                                  | bis<br>Rtl.fgr. vf.                                    | von<br>Atr.far.vi.                | bis<br>Mr.fgr.                               | von-<br>Klr.fgr.vf.                           | bis'.                                                  |
| Weißen der Scheffel | 2 12 —<br>2 9 6<br>1 2 6<br>— 27 6<br>2 — —<br>— 14 —<br>— 17 —<br>4 5 —<br>1 20 — | 2 10 —<br>1 5 —<br>2 5 —<br>— 17 6<br>— 20 —<br>4 10 — | 1 7 6<br>25 6<br>1 27 6<br>- 14 - | 2 10 -<br>1 10 -<br>27 6<br>27 2 6<br>- 17 6 | 2 7 6<br>1 7 6<br>1 — — — — — — — 15 — — 17 6 | 2 10 —<br>1 10 —<br>1 2 6<br>— — —<br>— 20 —<br>— 20 — |